aay

N 10. 29.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, den 10. April 1822.

## Angekommene Fremte vom 4. April 182'2.

Hr. Pächter v. Grodzicki und Hr. v. Grodzicki, ehemaliger Poln. Leutenant aus Klinki, I. in Mro. 391. Gerberstraße; Hr. Conditor D. Lichtenberg aus Pestersburg, Hr. Apothefer A. Kruspel aus Bromberg, Hr. Gutsbesiger v. Gorzynski aus Uchorzewo, Frau Gutsbesigerin v. Krzyzanowska aus Murzynowo, I. in Mro. 165. Wilhelmstraße.

Den 5. April.

Hrn. Gebrüber v. Pot vorowski aus Bielews, Hr. Gutsbesißer v. Sczytnickl aus Golina, Hr. Gutsbesißer v. Eblapowski aus Lopuchowo, l. in Mro. 243. Breslauerstraße; Hr. v. Kurczewski Polnischer Capitain aus Lopuchowo, Hr. Dekonom Wilhelm Speichert aus Grabiano, I. in Mro. 251. Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Am Ende aus Stettin, I. in Mro. 99. Wilde; Hr. Direktor Dobbelin aus Samter, I. in Nro. 210. Wilhelmstraße.

Den 6. April.

Hr. Gutebesiher Graf Raiserling aus Targowo, Hr. Gutebesiher v. Chlapos wöfi aus Lopuchowo, I. in Mro 243. Breslauerstr.; Hr. Burger Barthollini aus Fraustadt, Hr. Student Tuszewski aus Warschan, I. in Mro. 165. Wilhelmstraße; Hr. Landger. R. v. Gyzycki aus Fraustadt, Hr. Lieutenaut v. Gyzycki aus Haynau, I. in Mro. 143. Kundorf.

Den 7ten April.

hr. Pachter Rzepecki aus Slocine, I. in Mr. 187. Wasserstr.; hr. Kreis-Off. v. Tempelhoff aus Schonlanke, I. in Nr. 3. St. Abalbert; hr. Simon und Felix Stefanski aus Malzowo, I. in Nr. 31. Markt.

### Ubgegangen.

Hartmann Blodau n. Schwiegel; Hr. v. Pruski n. Grabo, Hr. v. Moszczynski n. Miedzwiod, Hr. v. Niegolewski n. Bytyn, Hr. v. Lutomst n. Ruznica, Hr. Kaufmann Garlig n. Berlin, Hr. v. Potworowski n. Bielejewo, Hr. v. Potworowski n. Berlin, Hr. v. Gorzynski n. Sczitniewo.

### Ebictal-Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe von den drei Bataillonen und von ber Garnifon=Compagnie des Ronigl. Preuf. 19ten Infanterie=Regiments (4ten Beff= preuß.), welche aus bem Jahre 1821. etwa Unspruche an die gebachte Raffe zu haben vermeinen, werben hiermit aufge= fordert, in dem auf den itten Dai 1 8 22. fruh um 10 Uhr vor dem hierzu Deputirten Landgerichts = Rath Bruckner angesetten Liquidationd = Termin, in un= ferm Gerichtsichloffe entweder perfonlich, ober burch zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Anspruche anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln gu unterftugen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen: baß fie mit ihren Ansprüchen an bie gedachte Raffe praffubirt, und blod an die Perfon besjenigen, mit bem fie fontrabirt haben, werden permiefen werden.

Pofen ben 10. Januar 1822. Ronigl. Preufifches Candgericht.

### Zapozew Edyktalny.

OI THOU BOOK STORY

Wierzycieli niewiadomych kass trzech Batalionów i kompanii Garnizonu Królewsko-Pruskiego 19. Pulku Piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1821. pretensye do wspomnio. nych kass mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dn. II. Maia 1822, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner do likwidacyi wyznaczonym, w naszym zamku Sądowym, osobiście, lub przez Pełnomocników upoważnionych stawili, i dowodami potrzebnemi wsparli, wrazie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi, i tylko do osoby tego z którym kontrakt zawarli, wskazani zostana.

Poznań d. 10. Styczuja 1822, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Tiefanski aus Maliones, I. in In-

Bekanntmachung

Es wird hiermit zuröffentlichen Kenntniß gebracht, daß ber Apotheker Carl Benjamin Andra und bessen jetige Chefrau Dorothea Louise geborne Schnanß in der Verhandlung d. d. Pepsern den 2. December 1807. die Gemeinschaft der Guter unter sich ausgeschlossen, und dieserhalb in der Verhandlung vom zten d. M. noch nähere Vestimmungen getrosfen haben.

Posen ben 7. Marz 1822. Königl. Preuß. Landgericht.

Cosomies deventage a real Print

Heyran Lieumweero ich nic adeall Raza (epanie) den wynost 318 mara dele alo orzedal wynost 318 mara Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości, że aptekarz Karol Beniamin Andrae i teraznieysza żona iego Dorota Luiza z domu Schnaus wspólność maiątku i dorobku między sobą w czynności d. d. 2go Grudnia 1807 w Pyzdrach zdziałaney wylączyli i w protokule z dnia 2. b. m. względem tego ułożyli się.

Poznań d. 7. Marca 1822.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Pafent.

Das hieselbst unter Mr. 131 auf ber Borstadt Fischerer belegene, ben Kurnatowskischen Erben gehörige Grundssück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 797 Ktlr. 14 gEr. gewürdigt worden, foll auf den Antrag einiger Erben theklungshalber im Wege der nothwendigen Subhastation an ten Meistbietenden verstauft werden. Hierzu steht ein Termin auf den 3. April, 27. April und 2 p. Mai c. früh um 9 Uhr vor dem Landgerichte Assentie Geheider in unserm Gesrichts-Schlosse an.

Kauflustige werden hierzu vorgelaben, ihre Gebote zu Protofoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen solle, insofern nicht gesesliche Um-

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nrem 131, na przedmieściu Rybakach położona, i do Sukcessorów Kurpatowskich należąca, która podług taxy sądowey na 797 tal. 14 dgr. oszacowana, na wniosek niektórych Sukcessorów dla podziału w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu przedana bydź ma. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 3. K wietnia, 27. Kwietniai 21. Maiar. b. ogodz. 9. przed Assessorem Sądu Ziemiań. skiego Schneider w zamku sądowym. Ochotę kupna maiący zapozywaią się, aby swe licyt; do protokuju podawali, i spodziewać się mogą, że przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przestånde eine Ausnahme zulassen. Wer bieten will, hat, bevor er zur Lizitation zugelassen werden kann, 50 Atlr. als Kaution dem Oeputirten zu erlegen.

Pofen ben 29. Januar 1822.

di de su secreta de la desta de la la ser.

szkody nie zaydą. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypusczonym będzie kaucyą, tal. 50 Deputowanemu złożyć winien.

Poznań d. 29. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Der vormals Carl Pringiche Gafifrug zu Neutomyst folt, ba die Raufgelber bafur von dem frubern Pluelicitanten mit 2470 Mtlr. nicht gezahlt find, anderweit verkauft werden. Die jetige Tare bef= felben beträgt 1848 Mtlr. 9 ggr. Jum Berfauf haben wir einen Termin auf ben 14. Mai c. Vormittags um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichterath Brudner in unferm Infinftionszimmer angefest, und laben bagu alle befitfabi= ge Raufluftige ein, fich in biefem Termine entweder personlich ober burch Bevoll= machtigte einzufinden, und den Buschlag falls nicht gesetliche Sindernisse eintre= ten follten, an den Meist= und Bestbie= tenden zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbebingungen konnen jederzeit in unserer Registratur ein=

gefeben werben.

Posen den 28. Januar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

Cerrente mesigpt, iedeli prawne prac-

Patent Subhastacynyi.

Gościniec dawniey Karola Prinz własny, w Nowemtomyślu przedany być ma, dla tego, iż pierwszy plus licytant licitum 2470 tal. nie zapłacił. Taxa teraznieysza wynosi 1848 talar. 9 dgr. Do przedaży wyznaczyliśmy termin

na dzień 14. Maia r. b.
o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w izbie naszey instrukcyiney, i na takowy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się osobiście, lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może; ieżeli żadna nie zaydzie prawna przeszkoda.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrza-

ne być mogą.

Poznań d. 28. Stycznia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Sow later dichelate maps described vontiles

Ebiftal = Borlabung

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preuf. 34ften (Camter= schen) Reserve=Landwehr=Bataillone, wel= che aus bem Sabre 1821 etwa Unipruche an bie gebachte Raffe zu haben ber= meinen, werben biermit aufgeforbert, in bem auf ben 3often Upril f. 3. um 9 Uhr vor bem Deputirten Lands Gerichterath Brudner angesetten Liqui= bationstermin in unferm Gerichtsschloffe entweder personlich ober burch julagige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fprude anzumelben, und mit ben no= thigen Beweismitteln zu unterftugen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärti= gen, daß fie mit ihren Unspruchen an Die in Rede ftebende Raffe pracludirt, und blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie fontrabiet haben, werden berwiesen werden.

Pofen den 13. December 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Wierzyciele kassy Król. Pruskiego 34go Batalionu Szamotulskich Landwerow, którzy z roku 1821. pretensye do wspomnione? kassy roscza wzywaią się ninieyszém, aby na wyznaczonym na dzień 30. Kwietnia 1822., o godzinie 9. zrana przed Depntowanym Konsyliarzem sądu naszego Brükner, terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym, osobiście lub też przez pełnomocników stawili się, pretensye swe podali, i takowe potrzebnemi wsparli dowodami, w razie zaś niestawienia się oczekiwali: iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontrakowali odesłanemi zostaną.

Poznań d. 13. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaffatione=Patent.

Das hier unter Mr. 10 auf Zagorze belegene, auf 620 Atlr. gewürdigte, und für das Meistigebot von 350 Atlr. ersstandene Garten-Grundstück, soll wegen nicht ersolgter Zahlung der Kaufgelder auf den Antrag der Gläubiger anderweistig diffentlich an den Meistbietenden verskauft werden, wozu ein Licitations Ters

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość ogrodu tu na Zagorzu pod Nr. 10. położona, na 620 tal. otaxowana i za plus licitum 350 tal. nabyta, ma bydź na wniosek Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną, w którym celu termin licytacyiny na dzień 24. Kwietnia, 8. Maia i 28, Mamin auf ben 24. April, den 8. und 28. Mai c. Vormittags um 9 Uhr vor dem kandgerichts=Affessor Schneider in unserm Gerichts=Schlosse anderaunt worden ist.

Alle Kaufinstige werben baher hiermit einzeladen, sich in diesem Termine einzusinden und ihre Gebote ad Protocollum abzugeben, und sodann zu gewärtigen, daß bas Grunostück, insofern gesetzliche Umfände eine Ausnahme nicht zulassen, den Meistbietenden ad judicirt werden wird.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur jeder Zeit ein= ackeben werden.

Posen den 21. Januar 1822. Königk Preuß, Landgericht, ia r. b. o godzinie 9. przed Assessorem Ziemiańskim Schneider wyznaczonym został.

Wszyscy ochotę kupna maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na wspomnionych terminach stawili i swe licyta podawali. Po czem grunt ten, skoro żadna prawna przeszkoda nie zaydzie, naywięcey da acemu przysądzonym zostanie.

Taxa i warunki licytacyjne mogą bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzane.

Poznań d. 21. Stycznia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Subhaffation8=Patent.

THE WAR THE SHE SHE SHE TO SHE

Das hieselbst unter Nr. 302 in ber Brummerstraße belegene, den Ober=Salz=Inspektor Maschwitzschen Erben gehörige Grundssich, welches nach der gerichtlichen Tare auf. 3726 Aktr. 6 gGr. gewürdigk worden, soll auf den Antrag eines Mealz Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu steht ein Termin auf den g. April, 19. Juniund 27. August e. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Assessor um glerin unserm Instruktionszimmer an. Alle Kaussussige und Kausschiege werden zu dem-

Patent subhastacyiny.

Nieruthomość pod Nr. 302. na Wronieckiey ulicy sytuowana, i do Sukcessorów Nad Inspektora Solnego Maszwitz należąca, która podług tany sądowey na 3726 tal. 6 dgr. oszacowana, na wniosek Wierzyciela realnego, publicznie więcey daiącemu sprzedana bydź ma.

W tym celu termina na dzień 9. Kwietnia, 19. Czerwca i 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider w naszey izbie

felben hierdurch vorgeladen, ihre Gebote zu Protofoll zu geben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen solle, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulaffen. Die Licitations – Bedingungen konen in unferer Regisfratur täglich eingessehen werden.

Pofen ben 14. Januar 1822.

and Maria Page average

Ronigl. Preuß. Landgericht.

instrukcyjney wyznaczone.

Wszyscy ochotę kupna maiący zapozywaią się ninieyszem, aby licyta swe do protokułu podawali, i spodziewali się, że przyderzenie nastąpi, ieżeli żadne prawne niezaydą przeszkody.

Warunki licytacyi codziennie w Registraturze naszey przeyrzane być

mogą.

Poznań d. 14. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bon dem unterzeichneten Gericht wird blerdurch bekannt gemacht, daß der Hr. Hauptmann und Gutöbesitzer August Adolph Wilhelm Ernst v. Zuchlinski aus Lagowih und dessen Gattin Frau Hermine Auguste Charlotte v. Pannewiß vor Einzgehung der Ehe laut des am 8. December pr. errichteten, und den 8 Februar verzlautbarten Vertrages, die Gütergemeinsschaft unter sich ausgeschlossen haben.

Meserit den 11. Februar 1822. Konigl. Dreußisches Landgericht. Obwiesczenie

Sąd podpisany czyni wiadomo, iż Ur. Zychlinski kapitan i possessor dziedziczny dóbr Łagowiec i małżonka iego Pani Hermina Augusta Charlotta z Pannewiców, przed wnyiściem w śluby małżeńskie, wedle zawartey pod dniem 8. Grudnia r. z. a pod dniem 8. Lutego r. b. ogłoszonev ugody, wspólność maiajku pomiędzy sobą wyłączyli,

Międzyrzecz d. 11. Lutego 1823.

Konigl, Preußisches Laudgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Non Seiten bes unterzeichneten Kbniglichen Landgerichts wird hiermit zur öffentlichen Keuntniß gebracht, daß das dem Tuchmachermeister Benjamin Ziegler zugehörige, in Lissa unter Nr. 355 belegene Wohnhaus, welches auf 1163 Mtle. gewürdigt worden, im Wege der nothwendigen Subhassation öffentlich an den Meisteietenden veräußert werden soll.

Raufluftige und Befitfahige werben baher vorgelaben, in dem zur offentlichen Berfleigerung bes gebachten Saufes vor bem Roniglichen Friedensgerichte gu Liffa auf ben 22. Mai 1822 auftebenben Termine in beur Goldhaftelokale bes gedachten Gierichts perfonlich burch gulafige Bevollmachtigte zu ericheis nen, ihre Gebote abzugeben, und ben Buf Mag, bes qu. Grundfinds an ben Meiffe und Befibietenben gegen gleich Baare Cilegung bes Rauffehillings, info= fern nicht etwa gesetzliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen, nach erfolgter Genehmigung ber betreffenden Intereffen. ten au gewärtigen.

Die Care und speziellen Kaufvedinguns gen konnen zu jeder Zeit im der Registratur des Königlichen Friedensgerichts zu Lissa eingesehen werden.

Fraustadt den 28. Januar 1822. Kbnigt. Preußisches Landgericht. Patent subhastacyiny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, 12 dom sukiennika Beniamina Ziegler w Lesznie pod liczbą 355 położony, na 1163 tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey ającemu sprze-

danym bydz ma.

Wzywaią się zatem wszyscy ochote kupna maiący, i do posiadania zdolni, ażeby się na terminie do publiczney sprzedaży rzeczonego domu przed Sądem Pokoiu w Lesznie na dzień 22. Maia1822 wyznaczonym na mieyscu posiedzeń namienionego Sadu osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych stawili, swe licyta podali, i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego, za złożeniem natychmiastowem ceny kupna po nastapionem zezwoleniu Interessentów do sprawy wchodzących, nastapi, ieżeli inne prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą.

Ta xę i sczególne warunki sprzedaży każdego czasu w Registraturze Sądu Pokoju w Lesznie przeyrzeć można.

Wschowa d. 28. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilage zu Nr. 29. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung.

Die Bererbpachtung ber Etabliffements sub Nro. II. und III. zn Klein = Staro = lenka Umts Posen betreffend.

Die Etablissements sub Nro. II. und EII. des dismembrirten zum Domainen-Aint Posen gehörigen und im Posener-Kreise belegenen Vorwerfs Klein-Staros lenka, sollen im Wege der öffentlichen Licitation vererbpachtet werden.

Die Etablissements enthalten an Aestern jund Wiesen, Hutung, mit Einschlußi der Hoff und Baustelle, und zwar: baszenige sub Nr. II. 89 Morg. 25 []R. baszenige sub Nr. III. 88: — 56 —

Wir haben zur Vererbpachtung biefer Etabliffements einen Termin auf

Dornittags um 9 Uhr in unserm Sessischen Bornittags um 9 Uhr in unserm Sessischen Sieren Regierungs-Rath Sturkel anberaumt, zu dessen Einshaltung jeder Erbpachtstustige eingeladen wird.

In bem Lieltations-Termine wird vom dem Meistbietenden eine Caution von 30. Athle. erlegt, welche biernachst bei Berichtigung ves Erbstandsgeldes in Abzug gebracht werden.

Wer mitbieten will, muß sich vorher burch ein Uttest der ihm zunächst vorgesfetzen Obrigkeit über seine Qualifikation

Obwiesczenie.

względem wieczystego wydzierzawienia gospodarstw w wsi Starołęce małey ekonomii poznańskiey pod Nr. II

i III polożonych.

Gospodarstwa pod Nmi II. i III. dysmembrowanego folwarku Starołęka mała w Ekonomii Poznańskiey w Powiecie Poznańskim położonego, wypusczone bydź maią drogą publiczney licytacy w dzierzawę wieczystą.

Do gospodarstw tych należy w rolach i łąkach pastewnych włącznie z przestrzeniami podworzowemi i pod budynkami, a mianowicie: do gospodarstwa pod Nr. II. 80 morg-

25 Pretow; do gospodarstwa pod Nr.III, 88 morg.

56 Pretow.

Wyznaczywszy do wieczystego wydzierzawienia tychże gospodarstw termin na dzień 25. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie 9. w izbie naszey sessyonalney przed W. Sturtzel Radzcą Regencyjnym wzywamy nań osoby chęć dzierzawienia wieczystego majęce.

Naywięcey daiący złożyć powinien w terminie licytacyjnym kaucyą w kwocie 30 tak, ktora następnie przy uisczaniu wstępnego potrąconą zostanie.

Chcąc zaś bydź do licytacyi przypusczonymi, wylegit mować się powinni attestem naybliższey swey gur Erwerbung einer bergleichen Stelle zwierzehnocci, iako do nabycia po-

legitimiren.

Die Licitations-Bedingungen konnen gu jeder Zeit in unserer Domainen-Regi= feratur eingesehen werden.

Pofen ben I. April 1822.

Ronigl. Preuß, Regierung II.

zwierzchności, iako do nabyćia podobnych gruntów są ukwalifikowanemi.

Warunki licytacyjne widzieć można każdego czasu w Registraturze naszey dóbr rządowych.

Poznań d. 1. Kwietnia 1822. Król. Pruska Regencya II.

Oubhaftations - Patent.

Bon bem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß das der verwittrecten Frau Charlotte Friederike von Unruh gehörige, im Krösbener Kreise betegene, und nach einer neuerdings aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 18186 Atlr. 18ggr. 6 d'. gewürsbigte Gut Ziemlin, im Wege der nothwensdigen Subhasiation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll, und die Wietungstermine

auf den 1. April 1822, auf den 1. Juli 1822, und auf den 16. October 1822,

anberaumt worden find.

Es werden daher alle diejenigen, welsche dieses Guth zu kaufen gesonnen, und gahlungsfähig sind, hierdurch aufgesorsdert, sich in den gedachten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, auf hiessigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtsrath Bon entweder personlich sber durch geschliche Bevollmächtigte einzussinden, das Gebot abzugeben, und zu

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Sąd Król. Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż wieś Ziemlin w Powiecie Krobskim polozona, do Ur. Szarloty Fryderyki owdowiałey Unruh należąca, a podług taxy nowo zrobioney na 18,186. Tal. 18. dgr. 6. fen. oceniona, drogą komieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną by ćima, i że termina licytacyi

na dzień 1. Kwietnia 1822., na dzień 1. Lipca 1822., i na dzień 16. Października 1822, wyznaczone zostały.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzyby wieś tę kupić zamierzali, i w stanie zapłacenia byli, aby się na rzeczonych termi ach, z ktorych ostatni iest peremptoryczny, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Boy, osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocniaków stawili, podanie swe oświad-

gewärtigen, daß an ben Meist= und Bestbietenden, inspfern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, ber Zuschlag erfolgen, und auf die etwa noch später eingekenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll.

Die Einsicht der Taxe wird zu jeder Zeit in der Registratur des hiesigen Land-

gerichts verstattet.

Fraustadt den 15. October 1821. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffations = Datent.

Im Wege der nothwendigen Subhaffatien soll das im Bromberger Kreise belegene, zw der Rendant Doggeschen Masse gehörige freie Allodial-Rittergut Mruczyn, welches unter dem 27. December 1821 auf 24127 Ktlt. 1 gGr 9\frac{2}{5} pf. gerichtlich taxirt worden, in den Terminen:

- 1) ben 26. Juni c ...
- 2) den 27. Ceptember e.
- 3) ben 9. Januar 1823. von wetchen ber letzte peremtorisch iff, biffentlich an den Meistbietenden im hiesisgen Landgerichts-Lecale vor dem Herrn Kammer-Gerichts-Meferendarius Kirchner verfaust werden.

Zahlungs - und Besitzfähige Kaussiehneber werben eingeladen, in diesen Terminen personlich oder durch legitimirte. Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz-Commissarien Schöpke, Schulk, und Bogel in Borschlag, gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlantbaren, und hat der in dein legten Termine Meist-

czyli, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystniey daiącego, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nio będą grzysądzenie nastąpi, i że na poźnieysze podania wzgląd miany nie będzie.

Taxe wreszcie każdego czasu w Registraturze tuteyszego Sądu Zie-

miańskiego przeyrzeć można.

W. Wschowie d. 15. Paźdz. 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Patent Subhastacyiny.

Drogą konieczney subhastacyi wieś Szlachecka Mruczyn w Bydgoskim Powiecie położona, do massy Rendanta Doggi należąca, która pod dniem 26. Grudnia 1821, 10ku na 24,127. Talatów 1. dgr. 22, den. sadownie ocenioną iest, w terminach:

1) dnia 26. Czerwca r. b., 2) dnia 27. Września r. b., i

3) dnia 9. Styczola r. przyszłe., z których ostatni peremptoryczny, publicznie naywięcey dalącemu w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego orzed W. Kirchner, Refdrendaryuszem Sądu Kameralnego sprzedaną; być ma.

Zdolność do zapłacenia i chęć porobienia maiący wzywaią się, aby w tychże terminach osobiście, albo przez legitymowanych pełnomocników, na ktorych im się przedstawia mteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Schoepke, Schultza, i Voglastaneli, swoie podania ogłosili, i w ostatecznym terminie, naywięcey da.

bietendgebliebene ben Zuschlag bes Guts, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Unsenahme zulassen, um so mehr zu gewärtigen, als auf später etwa einkommende Gebote keine Rücksicht angenommen werben kaun.

Die Tare des Guts und die Raufbegingungen können in der Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 17. Januar 1822. Konigl. Preußisches Lundgericht.

Proclama.

Nachbem über ben Nachlag bes zu Procyn verftorbenen Gutsbefiger Gabriel v. Gjowefi, ju welchem die Gater Gem= bic, Procon, Nowawied, Dzierzonzno, und Mystontkowo gehoren, wegen Ungulanglichkeit beffelben gur Befriedigung ber Glaubiger auf den Antrag ber hinterblie= benen Erben unterm heutigen Tage ber erbschaftliche Liquidationsprozeß eroffnet worden, fo haben wir zur Liquidirung und Berificirung ber Unforberungen einen Termin auf ben 14. Juni 1822 bor bem Deputirten Dber = Landgerichte = Re= ferendarius Jekel Morgens um 8 Uhr hieselbst angesett, und laden alle etwa= nigen unbekannten Glaubiger bor, in bemfelben perfonlich ober durch gulaffige mit Dollmacht verfebene Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftig-Rommiffarien Di= flowicz und Lydtfe, und die Advofaten Cobesti und Grochowsfi in Dofchlag ge= bracht werden zu erscheinen, ihre Unspruche an die erbschaftliche Liquidations= Maffe gebührend anzumelben, und be= iący przybicia rzeczoney wsi, ieżei prawne tego nie będą wymagać powody, tym więczy spodziewać się może, ile na późnicysze podadnia wzgląd miany nie będzie.

Taxa tey wsi iako i warunki kupna, każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane być mogą.

Bydgoscz d. 17. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po niegdy Gabryelu Gzowskim dziedzicu dobr Procynia, Gembic, Nowey wsi, Dzierzązna i Myślatkowa z powodu. niewystarczaiącey massy na zaspokoienie wierzycieli na wniosek pozostalych Sukcessorow, pod dniem dzisieyszem process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i sprawdzenia pretensyi na dzień 14. Czerwca 1822 zrana o godzinie 8. przed Referendaryuszem Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Jekel, wsali sądu tuteyszego. Wzy. wamy wiec wszystkich niewiadomych wierzycieli, iżby się na tymże terminie sami osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnienego, na których im się proponuia Justic-Komissarze Niklowicz i Lydtke i Adwokaci Sobeski i Grochowski, stawili, swe pretensye do massy sukcessyino-likwidacyiny

ren Richtigkeit nachzuweisen, ausbleibenben Falls aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit ihren Forderungen aur an, daszentze, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwieken werden sollen.

Guefen den 14. Januar 1822. Koniglich = Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Der bem Schiffer Carl Gottlieb Diet= rich zugehörige, biefelbst auf ber Brab befindliche Dberkahn, welcher nebft Utenfilien auf 665 Mtlr. abgeschätzt worden ift, foll Schuldenhalber auf Den glutrag ber Weinmeifter Schulgichen Erben offentlich an ben Meiftbiefenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant ver= Fauft werben, und ber Bietungsternin steht auf den 4. Mai c. Vormittags um to Uhr in unferm Infiructionegim= mer vor bem Deputirten horrn Cammer-Gerichts Referendarius Rirdmer an. Befilfabigen Raufern wird biefer Termin mit bem Bemerken befannt gemacht, baß in bemfelben ber Dberfahn bem Meiftbie: tenben zugeschlagen, und auf bie etwa nachher einkommenden Gebote nicht weis ter geachtet werden foll, infofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig ma-Die Raufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werben, und kann die Tare zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Zugleich werden alle unbekannte Glaubiger, welche an ben benannten Schiffer należycie podawszy takowych rzetelności udowodnili.

W razie zaś niestawienia spodziewać się maią, iż od wszelkich praw swych za pozbawionych osądzeni i z pretensyami swemi iedynie tylko do tego odesłani zostaną, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie pozostać się mogło.

Gniezno d. 14. Stycznia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Statek Szypra Karola Bogumila Dytrycha tutay na rzece Brdzie znaydujący się, który wraz z należącemi do tegoż utensyliami na 665 Talar. oceniony został, z powodu długów na wniosek Sukcessorów winiarza Szulca, publicznie naywięcey dającemu za gotową zapłatę w grubey monecie, sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyi

na dzień 4. Maia r. b.
o godzinie 10. przed południem w
izbie naszey instrukcyjney przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu
Kameralnego Ur. Kirchner wyzna-

czony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem: iż statek więcey daiącemu w terminie przybitym zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Warunki licytacyi w terminie ogłoszone zostaną, i taka każdego czasu w Registraturze maszey przeyrzaną

bydź może.

Zarazem zapozywałą się wszyscy nieznalomi Wierzyciele, którzy do rzeczonego statku pretensye malą, na tenże termin, pod tém zastrzeżeniem Aufprüche haben, ju biefem Termine urter ber Berwarnung vorgeladen, daß fie im Ausbleibungsfalle, mit ihren Forberungen werden pracludirt werden.

Bromberg ben 18, Februar 1822. Konigl. Preuß, Landgericht.

iż w razie nicstawienia się; ze swem pretensyami prekludowani zostaną.

Bydgoscz d. 18. Lutego 1822.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiań.

Subhaffatione. Patent.

Es soll das zu Kulkau unter der Mro. 7. in der Herrschaft Betsche gelegene, dem Johann Fuhrmanek gehörige Gartzuer-Grundslück, bestehend in einem Wohnshause, einem Stalle und einer Scheune nebst & Huse fulmisch Land, welches auf 500 Athlie gerichtlich taxirt ist, im Wezge der Exclution in dem

auf ben 12ten Juny 1822. Pormittage um 8 Uhr vor bem Herrn Landgerichts-Uffessor Hartmann anstehens ben Termin, defentlich an den Meistbiestenden verkauft werden, wozu wir Kaufslustige, Besitz- und Zahlungsfähige einzladen.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmi= gung des Gläubigers an den Meifibieten= ben, wenn sonst keine gesetzlichen hinder= nisse eintreten.

Die Kaufbedingungen follen im Termine bekannt gemacht werden,

Meferig ben 17. December 1821.

Abnigl. Preug. Landgericht.

tee e termine politich sasqueleinen

Wester ole sign with the de

Patent Subhastaciyny.

Gospodarstwo zagrodnicze w wsi Kuligowie do maiętności Pszcze-wskiey należącey pod liczbą 7. polożone, Jana Furmanka własne, składaiące się z domu mieszkalnego, obory, stodoły, i 3/4 części włoki miary chełmińskiey, które urzędownie na 500 Fal. oceniono, ma bydź drogą ex któri w terminie dnia 12. Cerwca 1822 o 8 godzinie zrana w Sądzie naszym przed Deputowanym Assessorem Hartmann, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane.

Ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy, ninieyszem, aby się naterminie tymże stawili. Gospodarstwo rzeczone przysądzone będzie naywięcey ofiarującemu za zezwoleniem Wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki kupna w terminie oznay-

mionemi beda.

Międzyrzecz d. 17. Grudnia 1821. Królewsk. Pruski Sąd Zemiański.

with the many that the state of the

ATT 300 7500 SE SENSE TO SELECT

Subhafbatione Patent.

Es soll die zum Nachlaß bes Bauer Michael Liebig gehörige in dem Dorffe Unterlepperbuden (Bomfter Kreises) unter Nr. 2, belegenen Ganzbufner Nahrung auf den Antrag der Erben im Bezge der freiwilligen Subhastation bffentslich an den Meistbietenden verkauft werzben.

Dazu steht ein Termin an bem 13. Inni 1822 Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Uffessor Hartmann in unserm Vartheien=Zimmer an. Wir fordern daher alle diejenigen welche gedachtes Grundstück zu kaufen gesonnen, und besisskähig sind auf, in demseiden zu erscheinen. Die Tape derfelben welche mit 750 Atlr. abschließt ist in unserer Hauptregistratur täglich einzusehen und sollen die Kausbedingungen im Termine bestimmt werden.

Meferit ben 21. Januar 1822. Konigk. Preußisches Landgericht.

### Cbictal = Citation.

Da von Seiten des hiesigen Königs. Landgerichts über den in verschiedenen baaren Forderungen bestehenden Nachlaß des zu Rozdrazewo verstorbenen Königt. Domainen-Pächters Mudolf Anton Freytag auf den Antrag der Benesicial-Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozes heute Mittag um 12 Uhr erdssnet worden ist, so werden alle diezenigen, welche an gedachten Nachlaß aus irgend einem rechtlichen Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in

Patent Subhastacying

Gospodarstwo do pozostałości włościana Michała Liebig należące, w wsi Dolnym Uściu Powiecie Rabimostkim pod liczbą 2. położone, będzie na wniosek Spadkobrańców drogą dobrowolney subhastacyi sprzedane. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 13. Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana w izbie naszey sess) onalney przed Ur. Hartmann Assessorem.

Wszystkich chęć kupna maiących i posiadania zdolnych, wzywamy ninieyszem, aby się w terminie powyższym stawili.

Taxe która 750 Tal. wynosi, codziennie w registraturze paszey przeyrzeć można.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi bedą.

Międzyrzecz d. 21. Stycznia 1822. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy ze strony tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego nad pozostałością zmarłego w Rozdrażewie Król. Nadzierzawcy Rudolfa Antoniego Freytag zróżnych gotowych pretensyi składaiącego się, na wniosek Sukcessorów beneficyalnych processukcessyino likwidacyjny dziś o godzinie 12. w południe otworzonym został; przeto wzywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy do pozostałości teyże z iakiegokolwiek prawne-

bem bor bem Landgerichterath Boretius auf ben 8. Juni c. Bormittage um 9 Uhr anberaumten Connotation's= und Li= quidatione = Termine in bem. hiefigen Ge= richts-Locale perfonlich oder burch gefeß= lich zuläffige Bevollmächtigte, wozu ih= nen bei etwa ermangelnder Befanntichaft unter ber biefigen Inffig = Commifferien Die Juftig-Commiffarien Mitfchte, Brb= fer, Pilasti, Brachvogel und Websfi. in Borfchlag gebracht werden, zu er= icheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und durch Beweismittel zu bescheinigen. Die Richterscheinenben Creditoren, haben aber gu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit ihren Forberungen, nur an dasjeni= ge was nach Befriedigung ber fich Melbenden von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Krotofinn ben 4. Marg 1822.

Ronigt. Preuf. Lanbgericht.

Befanntmachung.

Der judische Raufmann Simon hirsch Lasko aus Kurnik und die Jun fer hannchen Wiener aus Lissa haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Shekontrakte die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches mit Bezug auf J. 422. Lit. 1. Theil 2. des U. L. Rechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Franfabt ben 11. Marg 1822. Konigl. Preuß. Landgericht. go powodu protensye mieć sadza, aby sie w terminie konnotacyino likwidacyinym na dzien 8. Czerwcar. b. przed Deputowanym Sedzią Wnym Boretius o godzinie otey zrana: wyznaczonym w tuteyszym łokalu sądowym osobiście, lub przez Pełnomocnikow prawnie dopusczalnych, na ktorych w razie nieznajomości UUr. Mitschke Kommissarz Sprawiedliwości, Broeker Konsyliarz Kommissyi Sprawiedliwości Brachvogeł i Webski Kommissarze Sprawiedliwości, się proponują, stawili, pretensye swe podali i dowodami uzasadnili. Niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż wszelkie bydź mogące prawa pierwszenstwa stracą i z pretensyimi swemi tylko do tego, co po zaspokieniu zgłaszających się wierzycieli z massy pozostaćby mogło, odesfanemi beda.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Starozakonny Simon Hirsz Lasko kupiec w Kurniku i Panna Hannchen Wiener w Lesznie, kontraktem ma żeńskim między sobą sądownie zawartym, wspolność maiątku wyłączyli, co stosownie do przepisu J. 422. Tyt. I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Wschowa d. 11. Marca 1822-Król. Prus. Sąd Ziemiański. Diffener Arreft.

N bee Russian

Nach bent bei bem hiefigen Konigl. Landgericht über ben Rachlaf bes berftor= benen Ronigl. Domain = Pachter Rubolf Anton Frentag der erbschaftliche Liquida= tions-Prozeff eröffnet und zugleich ber offene Arreft verhangt worden, fo werben alle und jede welche von bem gebachten Rachlaffe etwas an Gelo, Cachen ober Briefichaften befigen, hiermit angewiefen, weder an die Erben noch an Se= manben bon ihnen beauftragten bas Dein= beffe babon ju verabfolgen, vielmehr foldes binnen 4 Wochen anbero anzugei= gen, und, jedoch mit Borbehalt ber baran baftenben Rechte, fpateftens in bem am 8. Juni c. anftebenden Liquidationeter= mine, in bas gerichtliche Depositum abzuliefern, widrigenfalls aber zu gemartigen, baß jebe an einen anbern gesches hene Zahlung ober Unellieferung für nicht geichehen geachtet, und bas Berbots mis brig extradirte fur die Maffe anderweit beigetrieben, auch ber Inhaber folcher Gelber und Gachen bei beren ganglichen Berfchweigung und Burudhaltung, fei= nes baran haftenden Unterpfande= und andern Rechts fur verluftig erflart werben wirb.

Rrotoschin ben 4. Marg 18.2. Koniglich Preug. Landgericht. Areszt otwarty.

Gdy nad pozostalością zmarlego niegdy Król. Naddzierzawcy Rudolfa Antoniego Freytag, przy tuteyszym Krolewskim Sądzie Ziemiańskim process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, oraz areszt otwarty wyrzeczonym został, przeto wzywaia się ninieyszém wszyscy ci, którzyby z rzeczoney pozostałości pieniadze, effekta, lub dokumenta posiadali, aby z tych ani Sukcessorom ani ktoremukolwiekby ci zlecili nic nie wydawali, owszem w przeciągu 4. tygodni Sądowi naszemu o tém donieśli i takowe zzachowaniem sobie prawswych naydaley w terminie na dzień 8. Czerwca 1822, wyznaczonym do Depozytu naszego złożyli, w przeciwnym razie oczekiwać mogą, iż każda na rzecz kogo innego wbrew ninieyszemu wezwaniu czypiona wyplata lub extradycya, za nie nastąpiona uważana i na rzecz massy powtórnie ściągnioną zostanie, posiedziciel zaś takowych pieniędzy lub rzeczy za wstrzymanie lub zataienie tychże wszelkie z zastawu i inne do nich służące iemu prawo utraci.

Krotoszyn d. 4. Marca 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

green Linguistading of the continuous some

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Budzin unter Mr. 69 belegene den Franz Jendaschen Ehezleuten zugehörige Grundstäd, welches nach der gerichtlichen Tare auf 364 Atlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Austrag eines Gläubigers, an den Meistbeitenden verkauft werden, und der Biestungstermin ist auf den 12. Juni d. J. vor dem Landgerichts Alfsessor Wegener Morgens um 10 Uhr, allhier angesetzt. Besüssädigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstäd den Meistbietenden zugesschlagen werden soll.

Die Zare fann ju jeder Zeit in unfe-

rer Regiftratur eingefehen werben.

Schneibemuhl ben 24. Januar. 1822.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Grunt w mieście Budzyn pod Nr. 69 małżonkom Franciszka Jendy należacy, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporzadzoney, na 364 tal. są ocenione, na żadanie iednego Wierzyciela, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny, na dzien 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10tey przed Assessorem Sądu naszego Ur. Wegener, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 24. Stycznia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die zur Nathan Pariserschen Conkurd-Masse gehörigen Effekten, bestehend in Gold und Silber-Geschirr, in Vorzellain, Fanance, Schnitt-Waaren und Meubled, sollen öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung in Preußischem Courant verkauft werden.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts hiefelbst hat Unterzeichneter hierzu

einen Termin

auf ben 29 ften Mai c. Bormittags um 9 Uhr anberaumt, und werden Kauflustige hierdurch vorgeladen, Obwiesczenie.

Należące do massy konkursowey starozakonnego Natana Pariser, effekta, składaiące się z naczeń złotych i śrebrnych, porcellany, faiansu, towarów łokciowych i meblów, publicznie naywięcey daiącemu za gotową natychmiast w kurancie zaplatą sprzedane bydź maią.

Z zlececia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego podpisany w tym celu wyznaczył termin na dzień 29. Maia r. b. o 9 godzinie.

Wzywaią się więc wszyscy ocho-

sich an gebachtem Tage in bem auf bem Steinwege unter Mro. 458. belegenen Hause einzusinden, und zu gewärtigen, baß ber Zuschlag an ben Meist= und Bestbietenden erfolgen wirb.

Fraustadt ben 30. Marg 1822.

Rath ft o &, Landgerichts = Ausfultator.

tę kupna maiący, aby się w rzeczonym dniu w kamienicy położoney tu pod liczbą 458 na ulicy kamienney, stawili, i spodziewali się, iż dla naywięceydaiącego przyderzenie nastąpi.

Wschowa d. 30. Marca 1822.
Rathstock,
Auskultator Sądu Ziemiańskiego.

Bekanntmachung.

Der bem Brandtweinbrenner Gedalge Ehrmann zu Boref gehörige Brandtwein= Grapen inclusive Maischwärmer, ungefähr 900 Pfund schwer, alles in gutem Stande, soll zur Befriedigung eines Gläubigers gegen gleich baare Bezahlung bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Der Licitations-Termin ist

auf ben 3ten Mai d. J. um 10 Uhr Bormittags in Borek angefett. Kauflustige werben aufgefordert, sich gedachten Tages in Borek einzusinden, wobei bemerkt wird, daß der Grapen 310 und der Maischwarmer 495 Quart Berliner Maaß enthält.

Jarocin ben 30. Marg 1822.

Maske, Königl. Justiz = Aktuarins. Ob wiesczenie.

W celu zaspokojenia pewnego kredytora ma bydź garniec do palenia wodki wraz z ogrzewaczem około 900 funtów ważący, do staroz. Gedalge Ehrmann gorzelanego w Borku należący, w dobrym stanie znaydujący się, przez publiczną licytacyą więcey dającemu za gotową zaraz zapłatą sprzedanym. — Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyjny na

dzień 3. Maia r. b. przed południem w mieście Borku, na który chęć kupna maiący wzywaią się, aby w oznaczonym dniu i mieyscu stawili się. Przytem nadmienia się, iż garniec ten 310, a zagrzewacz 495 kwart Berlińskiey miary w sobie zawierają.

Jarocin dnia 30. Marca 1822. Maske, Król. Aktuaryusz Sadowy.

Auftion.

Montag ben 22 sten April b. J. und an den folgenden Tagen Vormittags von 9 bis 1 Uhr, und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr, sollen auf dem gräflichen Schlosse zu Ezacz bei Schmiegel verschies

Aukcya.

W poniedziałek dnia 22. Kwietnia r.b. i w następujące dnie przed południem od godzinie 9. do godziny i., i po południu od godzinie 3. do godziny 6., różne meble, iako to: krzesta, kanapy, zwierzciadła, stoliki,

dene Meubles, als: Stuhle, Sophas, Spiegel, Tische, Gemahlbe, musikalische-Instrumente, ein Billard mit allen Zubehör, verschiedenes Fanance und Glas-Geräthe, so wie eine bedeutende Drans gerie an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in Courant verkauft werden. Kauflussige werden daher eingeladen, sich in diesem Termine am gedachten Orte einzussinden.

Fraustadt den 5. April 1822.

Landgerichts=Sefretair.

malatury, instrumenta muzyczne, billardę z zupełnym do tego należącym porządkiem, rożne szkło, faians i porcellana iakoliteż oranżeria znaczna w pałacu w Czaczu pod Szmiglem, drogą publiczney licytacyi naywięcey podaiącym za opłatą zaraz gotową w kurancie sprzedane bydź maią. — Zapozywam przeto chęć nabycia tych sczegołow maiących, aby się na tym terminie w mieyscu rzeczonem stawili.

w Wschowie dnia 5, Kwietnia 1822. Niché, Sekretarz Sądu Ziemiańsk.

Bekanntmachung

Im Auftrage des Königl. Landgerichts soll durch den Unterzeichneten die bieselbst am Vorwerse Kleryka gelegene den Opsistiewichschen Chelenten gehörige Windsmühle nebst Wohnhaus auf ein Ishewon Sieorge, als den 23. April c. a. bis dashin 1823, in termino

Den 18ten April d. J. Morgens um 10 Uhr dffentlich verpach= tet werden.

Pachtluffige labe ich ein, sich an gebachten Tage in bem hiesigen Gerichts= Saale einzusinden, und ihre Gebote abzugeben. Die Vachtbedingungen konnen jeder Zeit bei mir eingesehen werden.

Gnesen ben 12. Marz 1822. Me i & n c r, Landgerichts-Sekretariats-Applicant.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego ma bydź przez po pisanego tu w Gnieżnie przy folwarku Kleryka polożony wiatrak z domostwem, małżonków Dyszkiewiczów od Sgo. Woyciecha czyli 23. Kwietnia r. b. aż do tego czasu 1823. w terminie

z rana o godzinie lotey publicznie zadzierzawiony.

Wzywam więc chęć dzierzawienia maiących, iżby się w rzeczonym dniu w sali Audyencyonalney zgromadzili i licyta podali.

Warunki dzierzawy mogą bydź każdego czasu u mnie przeyrzane.

Gniezno d. 12. Marca 1822. Meisner, Applikant Sekretaryatu Sądu Ziemiańskiego,